## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 43. Montag, den 19. Februar 1849.

Ungekommene Fremde vom 16. Sebruar.

Br. Dr. med. Gulfoweli aus Rogalin, I in Mo. 1. Reueftr.; Br. Raufm. Robr aus Rogasen, I. im Hotel de Tyrole; Br. Buchhandler Schumacher aus Berlin, Br. Commis Stein aus Thorn, Die Brn. Guteb. b. Rurczeweff aus Romalewo, Emmel aus Stenfjewo, I, im Hotel de Baviere; Sr. Leinwandhandler Speer aus Langenbielau, Die grn. Guteb, Plater aus Prochy, Matecfi aus Deufadt b/p., Bojanowefi aus Lastomo, v. Bojanowefi aus Malpin, v. Zablocki aus Jaroslamice, v. Diegolewsfi aus Diegolewo, Sppniemsfi aus Roninto, v. Prusti aus Szelejemo, Frau Guteb. v. Wilczynsta aus Rrgyzanowo, I. im Bagar; Sr. Rammergerichte : Rath Leffing und die frn. Rauff. Belge und Meiffer aus Berlin, Moll aus Bronte, Met aus Caffel, I. in Lauf's Hotel de Rome; Gr. Gutep. Loffom aus Starczanom, fr. Guteb. v. Zaborowell aus Jalowice, I. in der großen Giche; Die frn. Guteb. Zuchlineti aus Brzoftownia, v. Sofolowefi aus Broet, 1. im Hotel de Dresde; Sr. Schwarzviehhandler Schwandt aus Reu-Deffau, bie Brn. Raufl. Alexander und Gottheil aus Plefchen, I. im Gicbborn; Die Brn. Raufl. Elb aus Dreeden, Baum u. Sr. Juftig-Rommiffarius Soppner aus Rawicz, Frau Guteb. Grafin Raczonela aus Mpfgyn, fr. Rendant Blanquard und bie Grn. Partiful. Muller u. Monje aus Pogorzelice, Gr. Infpettor hellerung aus Tuchorge, Sr. Deton, Fifcher u. Sr. Gutab. herrmann aus Berlin, le im Hotel de Baviere. Men Dolument Mis snosai do wyżej fiamienione

Whaten primeinen, aufferdert, lab do wydanego na takowi

Auftruttienstimmer ver vein Oberlondese ich grown wennoseierechte moglie, gesichte Argerendarine Wingels außehrn- abs sie zeichweine responsiel ein

Im Soppothekenbuche bes abeligen Gutes Rlonowiec oder Rlane, im Frauftabter Rreife bes Regierungs = Begirfs Pofen fieht Rubr. III. Dr. 1 einge=

tragen:

Gine Protestation fur ben ehemali= gen Rammerherrn Joseph von Jo: nemann wegen einer unterm 30. December 1796 angemelbeten Fors berung von 2000 Gulben polnifc ober 333 Rthlr. 8 ggr. nebft Bin= fen usque ad alterum tantum ex inscriptione des Eruft von Boja: nowsti int Grob ju Bofen feria tertia post festum Aegidii und ex cessione des Maximilian von Mielgynofi im Grod gu Frouftadt bom 9 Oftober 1781 ex decreto vom 12. Juni 1800.

Sypolit v. Gzegawinefi, als Diegbraus der von Klonowiec und Bater ber mins ini posiedziciel i ojciec matoletnich berjahrigen Befiger behauptet, bag ber dziedzicow Klonowca twierdzi, iż ben Dofumenten uber Die Poft verloren Ze kwit wraz z dokumentami na te

unbefannt fei.

welche als Eigenthumer, Erben, Ceffio. sey ci, którzy jako właściciele, spadnarien, Pfandinhaber ober aus einem ans kobiercy, cessyonaryusze, posiedziberen Rechtegrunde an die bezeichnete Doft ciele zastawni lub ktorzy z innego ober bas barüber unterm 15. August 1800 jakiegokolwiek dowodu prawa właausgefertigte Sypotheten = Dofument In= fpruche zu haben vermeinen, aufgeforbert, folde fpateftene in bem am 2. April 1849 2vrmittage um 10 Uhr in unferem Inftruftionegimmer vor bem Dberlandes= gerichte = Referendarius Witholg anfteben=

W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Klonowiec, powiatu Wschowskiego w obwodzie Regencyi Poznań. skiej, zaintabulowano w Rubryce III. Nr. I.:

ex decreto z dnia 12. Czerwca 1800. protestacya dla byłego Szambelana Józefa Jonemann względem zameldowanéj na dn. 30. Grudnia 1796. pretensyi 2000 Złt. pol. czyli 333 Tal. 8 dgr. wraz z procentem ad alterum tantum ex inscriptione Ernesta Bojanowskiego w grodzie Poznańskim feria tertia post festum Sti Aegidii ex cessione Maximiliana Mielżyńskiego w grodzie Wschowskim z dnia 9. Października 1781. zdziałanej.

Hypolit Szczawiński jako dożywo Glaubiger befriedigt, die Quittung nebft wierzyciel jud zaspokojony został, gegangen und, wer jenen beerbt habe, summe wystawionemi zagingt i kto wierzyciela odziedziczył, niewiadomo,

Auf feinen Antrag werben alle biejenigen, . Na wniosek jego wzywają się wszy. sności do wyżej namienionej summy. lub do wydanego na takowa pod dn 15. Sierpnia 1800. wykazu hypote. cznego i z nim złączonych dokumen. tów prawa własności rościć mogli, alvy się z takowemi najpóźniej na

ben Termine anzumelben, wibrigenfalls fie damit prafludirt werden.

Dofen, ben 19. Oftober 1848.

Königl. Ober-Landes-Gericht; 21bthl. für die Prozes, Sachen,

no o odesta i cosstanti sciannimia

dla kupca Simona Meyera Samter w

- 2) Auf bem im Schrimmer Rreise bes Großberzogthums Posen belegenen Rittergute Konarelie haften Rubrica III.
- Lind: 1330 baronowi Konwitz; a daia a) Dro. 11. 166 Mtblr. 20 fgr. nebft 5 Procent Binfen feit Johannis 1831 für die Unaftaffa von Ruttowetafche Dachlaß = Maffe aus bem Privat=Chuld= Scheine bes August v. hulewicz vom 27. Suni 1823 und bem gwifden ibm und bem Juftig = Rommiffarius Maciejoweli, als Mandatar ber gedachten Machlag-Moffe am 2. Marg 1832 gerichtlich gefchloffenem Bergleiche ex decreto bom 3. Rovember 1834, worüber nach er= folgter Bahlung Geitens bes Muguft v. Sulewicz von bem Juffig= Rommiffarius Beimann, ale bem ber Unaffafia bon Ruttowetaften Nachlaß = Maffe bestellten Rurator am 28. Dezember 1838 nota: riell quittirt worden ift; ... in folgewog
- b) Dro. 12 344 Athle. 15 fgr. 11 pf. 3u 5 Procent verzinslich, für ben Kreis-Physitus Dr. Joseph Morawa zu Schrimm, aus ber notariellen Schulb-

wyznaczonym na dzień 2. Kwietnia 1849. o godzinie notéj przed południem przed deputowanym Referendaryuszem Witholz w izbie naszéj instrukcyjnéj terminie zgłosili, w przeciwnym razie z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dn. 19. Październ. 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Na dobrach ziemskich Konarskie w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem położonych, zahypotekowano w Rubryce III.:

- a) No. 11. ex decreto z dnia 3go Listopada 1834, 166 tal. 20 sgr. z procentem po 5 od sta od r. 1831 dla massy pozostałości Anastazyi Rutkowskiej, z rewersu prywatnego Augustyna Hulewicza z dnia 27go Czerwca 1823. i zawartego miedzy nim a Kommissarzem Sprawiedliwości Maciejowskim, jako mandataryuszem rzeczonéj massy pozostałości na dniu 2. Marca 1832. sadowego układu, z czego po nastąpionej wypłacie przez Augustyna Hulewicza Kommissarz Sprawiedliwości Weimann jako Kurator massy pozostałości Anastazvi Rutkowskiej na dn. 28. Grudnia 1838, notarvalnie pokwie permeinen, anfactorore
- b) No. 12. ex decreto z dnia 12. Lipca 1838., 344 Tal. 15 srg. 11 fn. 2 procentem po 5 od sta dla fizyka powiatowego Józefa Morawy w Szre-

Urfunde ber Marianna v. Chtapowefa vom 3. Juli 1838, ex decreto vom 12. Juli 1838, welche am 25. Juni 1840 der Emilie v. Chtapowefa, geborenen v. Roczorowefa notariell cedirt worden find, und

c) Nro 13 1000 Athle, nebst 5 Prosent Zinsen und Einziehungs koften für den Kaufmann Simon Meher Samter zu posen, aus der notariellen Schuldsurfunde der Marianna von Chlapowska vom 16. März 1839 ex decreto vom 20. März 1839, welche am 29. Juli 1839. an den Baron v. Kottwiß, und am 1. Juli 1840 von diesem an die Emilie von Chtapowska, geborenen von Kotzorowska notariell cediet worden sind.

Die Schuld : Arfunden und die bezies hungsweise am 13. November 1834, 23. August 1838 und 14. April 1839 ertheilten Hypothefen : Recognitionsscheine über diese Posten, sollen bei der Emislie v. Chlapoweka, geborenen v. Koczosrowska perloren gegangen sein.

Auf den Antrag der Louise Wislicenn, geborenen Alter, als gegenwartigen Bessitzerin von Konarstie, werden alle Diesienigen, welche als Eigenthumer, Erzben, Cessionarien, Pfandinhaber oder aus irgend einem anderen Rechtsgrunde Ansprücke an die vorstehend bezeichneten Forderungen und Dosumente zu haben vermeinen, aufgefordert, solche spate, stehe in dem am 16. März 1849 Wormittags um 10 Uhr in unserem Instruktions Zimmer vor dem Ober-Lame des-Gerichts-Referendarius Landowski

mie z zapisu notaryackiego Maryanny Chłapowskiej z dnia 3go Lipca 1838., która to summa na dniu 25. Czerwca 1840. na Emilię z Koczorowskich Chłapowską notaryalnie zlaną została;

c) No 13. ex decreto z dnia 20. Marca 1839., 1000 tal z procentem po 5 od sta i kosztami ściagnienia dla kupca Simona Meyera Samter w Poznaniu z dokumentu notaryackiego Maryanny Chłapowskiej z dnia 16. Marca 1839., ex decreto z dnia 20. Marca 1839., które na dniu 29. Lipca 1839 baronowi Kottwitz, a dnia 1. Lipca 1840 przez tegoż Emili z Koczorowskich Chłapowskiej notaryalnie cedowane zostały.

Wystawione na summy te resp. pod dniem 13. Listopada 1834., 23. Sierpnia 1838. i 11. Kwietnia 1839. obligacye i wykazy hypoteczne rekognicyjne zagubić miała Emilia z Koczorowskich Chłapowska.

Na wniosek Ludwiki Wiśliceny z domu Alter, jako teraźniejszej dziedziczki Konarskiego, wzywają się wszyscy ci, którzy jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub z innego jakiegokolwiek powodu prawnego do powyżej wymienionych summ i dokumentów prawa rościć mniemają, aby się z takowemi najpoźniej w terminie d n ia 16. M arca 1849. zrana o godzinie 10. wizbie naszej instruktowinej przed deputowanym Ur. Lan-

auftehendem Termine anzumelben, wis brigenfalls fie damit prafludirt werden follen und bie Lofdung der aufgebotenen Hopotheken poften erfolgen wird.

Posen, ben 9. Oftober 1848.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

3) Deffentliches Aufgebot. Land = und Stadtgericht Erste Abtheilung zu Pofen, den 28. Oftober 1848.

Alle diejenigen, welche an die von dem verstorbenen Exclutor des hiefigen Lands und Stadtgerichts, Carl Gottlieb Jittner, bestellte Amtskaution von 37 Athlr. 15 fgr. einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem hierzu am 16. April k. J. Borsmittags 2 ! Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober Landesgerichts-Reservander v. Kierstiin unserem Instruktionszimmer ansichenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung zu melden.

4) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu

we ch england.

Das ben Lorenz und Katharina, geb. Treczta, Malinowefischen Cheleuten geshbrige, zu Bufzewo sub No. 10. belegene bauerliche Grundfüd, abgeschäft auf 569 Rebtr. 12 fgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen

dowskim, referendaryuszem wyznaczonym, zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z prawami swemi prekludowani zostaną i wymazanie summ wywołanych w księdze hypotecznéj nastąpi.

Poznań, d. 9. Październ. 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Zapowiedzenie publiczne. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 28. Października 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowéj zmarlego exekutora tutejszego Sądu Ziemsko miejskiego Karola Bogumiła Jittner, Talarów 37 sgr. 15 wynoszącej, pretensye jakie mież sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie na dzień 16. Kwietnia p. r. wyznaczonym, w izbie instrukcyjnej przed Ur. Kierskim, Referendaryuszem Sądu Głównego o godzinie 11. przed południem zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Do Wawrzyna i Katarzyny z Treczków małżonków Malinowskich należąca, w Buszewie pod Nr. 10. położona nieruchomość włościańska, oszacowana na 569 Tal. 12 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej in ber Registratur einzusehenden Zare, soll am 27. Juni 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subshaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Samter, ben 31. Oftober 1848. Schmidt, Dber = Landesgerichte = Uffeffor.

5) Nothwendiger Verkauf.
Land= und Stadtgericht zu
Schroba.

Das den Ludwig und Marianna Swisterstischen Eheleuten gehörige, in der Stadt Schroda sub Mro. 169 belegene Grundstück, abgeschätzt auf 628 Athlr. 23 Sgr. 4 Pf., zusolge der nehst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzuschenden Taxe, soll am 16. Upril 1849 Vormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Richter: v. Lewandowsti.

6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Gräß.

Das ju Dobiegen (Rreis But) sub Dr. 44 belegene ben Johann heinrich und Chriftine Jatelichen Cheleuten gehbe rige Grundftud, abgeschätt auf 1089 wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Czerwca 1840. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, d. 31. Październ. 1848. Schmidt,

Assessor Sądu Nadziemiańskiego.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość do Ludwika i Maryanny Świderskich małżonków należąca, w mieście Szrodzie pod liczbą 169 położona, oszacowana na 628 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotocznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie Iotej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sędzia: Lewandowski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w Dobieżynie (powiecie Bukowskim) pod Nr. 44. położona, Janowi Henrykowi Jaekel i żonie jego Krystynie należąca, oszaRthle. Bufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur ein= zusehenden Tore, foll am 24. April 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentli= cher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Grat, ben 2. December 1848.

7) Ueber ben Nachlaß bes am 15. September c. verstorbenen Lieutenants außer Diensten Johann Heinrich Bictor Leonhard v. Poser und Radlig aus Aniolka, Schildberger Kreises, ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 13. Marz 1849 Vormittags 9 Uhr vor bem Lande und Stadtgerichtse Direktor Schulze Boelker im Partheienzimsmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Reinpen, am 17. November 1848. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Wirthsfohn Martin Schmidt in Dabrowo im Beistande seines Schwagers Johann Lubwig Birkholz und die unverehelichte Eva Riemer daselbst, haben vor Eingehung cowana na 1089 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. K wietnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Grodzisk, dnia 2. Grudnia 1848.

Nad pozostałością zmarłego w dniu 15. Września r. b. porucznika bezczynnego Ur. Jana Henryka Wiktora Leonarda Poser i Naedlitz z Aniołki, powiatu Ostrzeszowskiego, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 13. Marca 1849. o godzinie 9téj przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Wnym Dyrektorem Sądu Ziemsko-miejskiego Schulz-Voelker.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 17. Listopada 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Marcin Schmidt, syn gospodarski z Dąbrowy, w assystencyi szwagra swego Jana Ludwika Birkholz i niezamężna Ewa Riemer ztamtąd, przed wkroczeniem w zwiąber Che bie Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hier= burch offentlich befannt gemacht mird.

Erzemefino, den 19. Januar 1849. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Im Termine ben 8. Marz b. J. Vormittags 10 Uhr werde ich in Szrodla Mobel, Silberzeug und Rüchengerathe gegen gleich baare Zahlung meistbietend offentlich verzeausen, wovon das Publikum in Kenntzniß geseht wird.

Schroba, ben 23 Januar 1849. Der Auftione : Rommiffarius.

10) Bekanntmachung. Im Aufetrage bes hiefigen Königlichen Lande und Stadtgerichts werde ich im Termine ben 9. März c. Vormittags 10 Uhr in loco Mystei 100 Stad Sichenstämme gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verssteigern, wobon Kauflustige in Kenntniß geseht werden.

Schroba, den 27. Januar 1849. Der Auftione Rommiffarine. zki małżeńskie wspólność dóbr i dorobku wyłączyli, co się niniejszém do publicznej podaje wiadomości.

Trzemeszno, d. 19. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski

Obwieszczenie. W terminie dnia 8. Marcar. b. z rana o 10téj będę w Szródce mobilie, srebra i sprzęty kuchenne za gotową zaraz zapłatą najwięcej dającemu publicznie sprzedawał, o czem publiczność się uwiadomia.

Szroda, dnia 23. Stycznia 1849. Kommissarz aukcyjny.

Obwieszczenie. Z polecenia tutejszego Królewskiego Sądu Ziemskomiejskiego, będę w terminie dnia 9. Marcar. b. z rana o totéj w Mystkach 100 sztuk dębów za gotową zaraz zapłatą najwięcej dającemu sprzedawał, o czem chęc kupna mających uwiadomiam.

Szroda, dnia 27. Stycznia 1849. Kommissarz aukcyjny.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt

## fur das Grbsberzbathum Posen Dem hierher verkebrenden Publifum jun Enebition und Berladung fomphl git Maffer ole zur Erfende gebruge Bebruge 1849. 34 babe jest sonie blikum um recht baufige Brombung meiner Dermittelung erfuche, gebe ich bie Bere ficherung fur rafche Befoiderung ber Guter und billig fahrente Schiffer fiete bu 11) Betanntmachunte & Donnierflag ben 22. Februar c. Bormittags 40 Ubrit follen im Magatine Din I bienfelbit eine Quantitat Raggenfleie, Roggen und Safer . Fegelaff, Rugmehl ze. gegen gleich baare Bezahlung offentlich an ben in gunt manne dorde Bebilgind Ronfenbeit empfehlen wir geneigten Abe nobine. Bergeichniffe werben auf vontafrend Merlangen gratis verabreicht. Mit 12) id Die Beridbungennferer Tochter Dinna mit bem frn. Siegmund Stein aus Guefen, volgen wir unfern Freunden und Befannten fatt befonberer Melbung hiermit fomits Stradfomd, ben 150 Rebr. 184900 Lemp Grunberg nebft grau. 34 Mile Berlobte empfehlen fich : Minna Grunberg, Giegmund Stein, At (Bromus mollis), (for iebe Bobenart eignent) & Cir. 9 Mible. 13) Bei G. G. Mittleefin Dofen ift gu haben: Die Bibel nach Dr. M. Luthers Ueberfetung. Ausgabe 4) in groß Oftav mit Corpusichrift und 12 prachtvollen Stablfichen 1 Rtbir. 10 fgr., mit ein Stablfich 25 fgr.; 2) in flein Oftav (mit Detitichrift und mit 12 Stablficen 1 Dthlr. 10 far, mit ein Stablfich 15 fgr. Apoliteter und Stadtrall Beren Babme beabstertigen wir einen Auswerfauf von vor-14) Bei Rectain in Leipzig ift ericienen und bei E. S. Mittler in Bofen gu haben: Rrangoffich beutides und beutich ifrangoffiches handworterbuch von Dr. I U. C. Schmidt. Dreis 2 Mthlr. 15) Bekanntmachting. Bum bffentlichen Bertauf von Rupferschmiebe-Sand-

<sup>16)</sup> Einladung. Meine Borlefung über Kunft und Erziehung mit besonberer Muchficht auf die Beichnenkunft findet heute Sonnabend 4. Uhr Amilian Gaale bes Friedr. Wilh. Gymnasiums fatt. Posen, den 17. Febr. 1849. Friedrich Rafche

## Beilage zunt Bektetigenz-Blatt:

17) Speditions: und Berladungs Comfoir. Bei der in diesem Jahre fruh eröffneten Schiffahrt erlaube ich mir meinen geehrten Geichaftsfreunden sowie dem hierher verkehrenden Publikum zur Spedition und Berladung sowohl zu Wasser als zur Eisenbahn nach Posen mich ergebenst zu empfehlen. Ich habe jest sowie zu jeder Zeit Kahne nach Posen in Ladung stehen, und indem ich ein geehrtes Pusblikum um recht baufige Benutzung meiner Bermittelung ersuche, gebe ich die Berssicherung für rasche Beforderung der Guter und billig fahrende Schiffer sied zu forgen.

Speditiones, Berladunges und Baaren-Geschäft in Stettin am Pladrin Nr. 100.

18) Saamen Der kaufs Anzeige. Gemufes, Holz und Blumenfaamen in zwerlagig frischer und achter Beschaffenheit empfehlen wir zur geneigten Absnahme. Berzeichnisse werden auf portofreies Berlangen gratis verabreicht. Mit Recht aber konnen wir umsern Borrath vieler Aeten Grassaumen 1848 in hiesiger Provinz geernotet empfehlen; davon versausen wir bei Centnern: Anaulgras (Dactylis glommerata) à Etr. 15 Athle, Franz Rhengras (Avena elatior) à Etr. 14 Athle, Engl. Rhengras (Lolium perenne) à Etr. 11 Atle, weiche Trespe (Bromus mollis), (sur jede Bodenart eignend) à Etr. 9 Athle.

disdag Word fon lede Gebruder Muerbach, Pofen, Breslauer Strafe.

19) Ausverfauf. Wegen Berlegung unserer puh, und Mobehandlung bom 1. April c. vom alten Markt 53. nach ber Wilhelmöstraße 22. in bas haus des Apotheker und Stadtrath herrn Dahne beabsichtigen wir einen Ausverkauf von vorrathigen modernen Damenhaten, hauben, haargarnirungen, Chemisettes, Bander, Blumen und mehreren in dieses Fach einschlagenden Artikeln unter bem Kostenpreise. Geschwister herrmann.

<sup>20)</sup> Mehrere Pharmazeuten, ber polnischen Sprache mitkundig, tonnen sehr empfehlenswerthe Stellen erlangen. Auskanft ertheilt der Raufin. Fie dier zu Pofen.

<sup>21)</sup> Es wird auf langere Zeit ein Pferbestall fice 4. bis 5! Pferbe, im der Rabe ber post zu miethon gewänscht. Hierauf Rucksichenshwende werben erfucht, sich in der hiesigen Ober- Postamte Zeitungs. Expedition gefälligst melben zu wollen.

<sup>22) :</sup> Siner guter in Rundfchaft febenbe Badereinnibft Bohnung fieht bom 17. Upril

23) Mein am Markte hieselbst belegenes zweites Wohnhaus, wegen seiner außerordenklichen guten Lage zu jedem, vorzüglich aber zu einem Material = Baaren = Gejügfte geeignet, bin ich Willens zu vermiethen, und kann daffelbe schon im April
d. J. bezogen werden. Hierauf Nichtende wollen sich deshalb in posifreien Briefen an mich wenden, Bromberg, den 14. Februar 1849. F. L. Jacob i.

a kardene seasu u maio eo censela Emiarkowanych

- Zarodowa owczarnia Lampersdorf, powiat oleśnicki w Szlązku (niedaleto Bernstadt i Namysłowa przy stacyi pocztowej Książęcej Ellguth polożona.) Jedna z najstarszych zarodowych owczarni szlązkich, uzupełniona i odnowiona przed 8 laty przez nowy zaród maciorek z owczarni Księcia Lichnowskiego w Kuchetnie i Borucinie ofiaruje niniejszem swe zarodowe barany na sprzedaż. Zwierzęta te zalecają się pełnością welny z pięknem runem, cienkością i szczególną wielkością jak również najjędrniejszem zdrowiem i najstosowniejszemi cenami. Zarząd wielkoksiążęcej majętności w Mikuszewie pod Miłosławiem będzie zapewne łaskaw pozwolić obejrzeć sztuki tutaj zakupione. Również są na zbyciu około 200 maciór kotnych po stryżce wiosennej.
- 25) Skoro już powołani jesteśmy do udzielenia mandatu naszym Deputowanym do Berlina, skoro mamy zmocnić operdy z lewej strony, jak się ktoś w Gaz. Polsk. 26. na końcu 110 wyraził, z ostatnią spieszę, może spoźnioną cokolwiek radą; aby ktokolwiek będzie wysłany, czy Nestorowie, czy młodzi ludzi między znaki parlamentarskiej, korzystać, opatrzeni byli wziętą instrukcyą nie mięszenia się w sprawy niemieckie, nie w podpisy adresów do Frankfurtu, ale jedno witą zachować narodowość, upomnieć się o odbycie sejmów w Poznaniu, jako w mieście naszém narodowem, zaprotestować wszelkie machiawelit rozruch świata świeżo przy wyborach w Poznańskiem wykończe nareście w razie potrzeby energiczne wynurzyć Prawdy ich bezczelności i opuszczenie sejmu na drodze jawnej głośnej, legalnej, a skoro bez dopełnienia woli komitetów by powrócili nikoby ich w odegminiu roli pomniejszych zwrócić chciał zastąpić.
- 26) Dla większej wygody, słuszności i własnego interessu doróżek uprasza się usilnie Szanowną Dyrekcyą doróżek, ażeby raczyła na doróżekarzy brać ludzi umiejących po polsku, inaczej trudno się z nimi o marki umawiać.

  Polak.

|     | 27) Szanownej Publiczności Polskiej i Obywatelstwu na prowincyi, do                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | nosze uniżenie, iżdu w Poznaniu na ulicy Klasztownej w Probostwie far                                                                                 |
|     | man production waredray cold and the distribution of the butter the best wife tar                                                                     |
|     | nem, założyłem warsztat stolarski, podejmując się robot rozmajtych mebl                                                                               |
| × P | podług najnowszych wżorów i wszelkich zobot budowniczych do tego pro                                                                                  |
|     | cederu nalezacych. Zarażem polecam moj połaczony z tymże skład kramowa                                                                                |
|     | których wraz z wybiciem każdego czasu u mnie po cenach umiarkowanych                                                                                  |
|     | 24) Zarodowa obenes lay bay parelero, Louist eleśnicki w. śrigom isateob                                                                              |
|     | og wchod z ulicy Klasztornéj w Probostwie idac do ginachu Regelicyjnégo                                                                               |
|     | -laquan daikasis i Nr. 210, tudzież z nowego rynku Nr. abal ("saożot                                                                                  |
|     | Cagozol                                                                                                                                               |
|     | niona i odnowiona przed 8 lacy przez nowy zarod maciorek z owczarni                                                                                   |
|     | 28) Der Edladen Dr. 1. unter bem Rathhaufe ift fogleich ju bermiethen. Dahere                                                                         |
|     | Quorungt ertheilt der Gienhandler Berr Berr mann am alten Martte bois                                                                                 |
|     | welny z pieknem runem, cienkościa i sacz going wielkością jak rownież                                                                                 |
|     | 29) In meinem Saufe Do. 53. an alten Martt ift vom 4. April d. C. Die Bel-                                                                            |
|     | ksiadecat Il sontifle i w Mikuszewie pod Mitoslawiem Ingetsimrad ug agot?                                                                             |
|     | skaw pozwolić obejrzeb sztuki tutaj zakupione Rownież są na zbyciu                                                                                    |
|     | 30) Befte faftreiche Citronen a 1 Mthlro 25 fgr. pro Sundert, fuße Deff. Apfel-                                                                       |
|     | finen, Teltauer Ruben und befte große als auch fleine Limburger Gahntafe offerire                                                                     |
|     | Michaelie Melfan in der Gibe aib auch tietne Einburger Sagnitate offeriet                                                                             |
|     | Michaelis Peifer im der Giefeschinschen Theebandlung, Breil. Gtr. Dr. 7.                                                                              |
|     | towardym do Berling, store many smeeting opening a lewel strong, 13kg (12)                                                                            |
|     | 31) Saftreide Citronen à 2 Mthlr. pro 400, bas Dis. mit 9 Ggr.; febrifchone                                                                           |
|     | bochrothe Deffiner Apfelfinen findt im verschiedenen Großen, fo wie auch fchone                                                                       |
|     | frique Littourier und trattentiche Mohrnudeln bei 31 aac Reich & Monferfir - Gefa 04                                                                  |
| Ġ   | evilets instrukteva nie mieskenia sie w sprawy hiremieckle, nie w podpisy                                                                             |
| -   | 32) . Frigen ausgezeichnet ichonen Aftrad. Caviar und meue füße Deff. Anfellinen                                                                      |
| -   | sie o. C. an Canfellia , 194 de Co. jako w miescie naszem narthenique                                                                                 |
|     | zaprotestować wszelkie mechinychie regroch świata świeżo przy wyborach                                                                                |
| -   | 33) Reue Bufendungen von hochrothen fußen Deff. Apfelfinen habe erhalten und                                                                          |
|     | offerire felbige billigft. Ta an umies einere S. Cp braim, Bafferfir. 2. ward                                                                         |
| 3   | Di Aquita gironand a purios amazoss Diec h Asentin 1980 allette. Samurd.                                                                              |
|     | legalneis, a skoro bes depetinienia welt kunitetes by powrocili nikoby ich legalneis, a skoro bes depetinienia welt kunitetes by powrocili nikoby ich |
|     | 34) Gifenbahnhof. (Bei einigermaßen gunfligen Better) beute Countag                                                                                   |
|     | ben 19. Februar c. Großes Galon. Concert. Unfang 14 Uhr. Bornhagen.                                                                                   |
|     | 26) Dla wiekszej wygody, słuszności i własnego interessu doróżek upra-                                                                                |
|     |                                                                                                                                                       |

Pofen gedrudt bei IG. Deter & Comp.

umawia6.

sza się usilnie Szanoura Dyrekog doróżek, ażeby raczyła na doróżkarzy braż ludzi omicjacych po polsku, inaczej trudno się z filmi o marki

Polak